# CURRENDA XVIII.

## A. D. 1876.

1. 204/pr.

## O niedostatkach oraz uchybieniach popełnianych w odprawianiu mszy świętej.

(Ciąg dalszy do kurendy XVII.)

Konieczna potrzeba, dla któréj kościół daje rzeczone pozwolenie, zachodzić może zdaniem Doktorów w trzech razach: a) jeżeli kapłan z urzędu swego obowiązanym jest odprawić mszę św., lub też Wierni mają prawo żądać odprawienia mszy św. n. p. praesente cadavere, albo przy ślubie; b) jeżeli kapłan niemoże opuścić mszy św. bez zgorszenia Wiernych, lub wystawienia się na wstyd "Casus frequens esse potest de Sacerdote alias solito, vel modo rogato instanter, ut faciat Sacrum: ut sine gravi nota vel suspicione criminis omittere nunc vel denegare non possit. (Sporer) c) jeżeli w czasie mszy św. przypomni sobie grzech ciężki, lub też, co gorsza i opłakania godniejsza, w czasie mszy św

dopuści się grzechu ciężkiego.

4. Co do tego trzeciego wypadku mówi rubryka: (Rubr. VIII. 4. 5.) Kapłan przypomniawszy sobie w czasie mszy ś. że się znajduje w grzechu ciężkim, powinien obudzić w sobie żal doskonały z postanowieniem wyspowiadania się i zadosyć uczynienia Bogu za grzech popełniony; nadmienia też rubryka, że jeżeliby sobie kapłan przypomniał grzech przed konsekracyą, natenczas ma przerwać mszę św., jeżeli się to da uczynić bez zgorszenia, co oczywiście bardzo rzadko zdarzyć się może, sine nota, confusione aut etiam scandalo. Lecz nawet i w tym razie, t. j. gdyby kapłan odprawiał mszę św. w kaplicy prywatnej, sam jeden, zatem mógłby odejść od ołtarza bez dania zgorszenia lub narażenia się na niesławę, - podzielone są zdania doktorów. Ś. Bonaventura, Quarti, Collet i inni utrzymują, że obudziwszy w sobie żal doskonały, powinien dalej odprawiać mszę św. gdyż obowiązek dokonania ofiary św. jest wyższym, rubryka opiewa ogólnie, a nadto niebezpieczeństwo narażenia kapłana na niesławę w skutek niepowściągliwości języka ministranta, bardzo jest prawdopodobném. Inni, jak: Ś. Alfons, żądają, aby kapłan przerwał mszę św., quia obligatio prosequendi missam non est adeo urgens, ut praevalere debeat obligationi praemittendi confessionem, quae est majoris momenti. Inni wreszcie radząc tylko spowiedź w tym wypadku, sądzą że bezpieczniej jest przerwać mszę św., tak Tomasz św. q. 83. art. 6. ad 2. Benedykt XIV. de Sacrif. Miss. l. III. c. 11. n. 10. rozbiera jeszcze ten

wypadek: Ażali godzi się kapłanowi tego samego dnia, w którym zgrzeszył, po odprawionej spowiedzi sprawować mszę św.; doktorzy odpowiadają na to pytanie jednogłośnie twierdząco, jeżeli istnieje ważny powód do sprawowania ofiary św.; w razie przeciwnym, t. j. gdy nie ma ważnego powodu, Benedykt XIV, równie jak Kardynał Toletus i Covarruvias utrzymują, że nie powinien sprawować mszy św. Aliquando non sufficit confessio ad celebrandum; cum enim peccatum parvo tempore antecessit, non debet celebrare sed expectare diem alium. Unde, qui se accusant, quod nocte proxima peccatum carnis commiserunt, quamvis cum dolore accedant, et absolvantur, sunt tamen a celebratione arcendi powiada kardynał Toletus. libr. II. c. 1. n. 10.

5. Kapłan przypomniawszy sobie, że jest exkomunikowanym, suspendowanym, albo że miejsce, w którém sprawuje ofiarę mszy św., obłożone jest interdyktem, powinien sobie postąpić w sposób powyżej wskazany.

## TYTUŁ IX.

# O niedostatkach pod względem należytego usposobienia ciała w czasie sprawowania ofiary mszy św.

Należyte usposobienie ciała, jakiego wymaga ofiara mszy św., od tego, który ją ma sprawować, zależy na tem: 1. aby celebrans był 1<sup>sze</sup> na czczo, 2<sup>ie</sup> aby posiadał przynależną czystość ciała.

Co do pierwszego punktu, o którym mówiliśmy już obszerniej, wystarczy przytoczyć co w téj mierze przepisują rubryki:

- 1.) Kto od północy zacząwszy nie jest na czczo, gdyż napił się wody, albo innego płynu, albo spożył jadł jakiś pokarm, lub zażył jakie lekarstwo, choćby nawet w najmniejszéj ilości, nie powinien kommunikować, ani téż mszy św. sprawować.
- 2.) Jednakowoż nie grzeszy, jeżeli zażył przed północą pokarmu lub napoju, a po zażyciu nie przespał się, ani téż tego co zażył był, jeszcze nie strawił. Wszelako dobrzeby było, jeżeli okoliczności pozwalają wstrzymać się od kommunikowania, a to dla owego rozproszenia ducha, któremu zwykł towarzyszyć i z tegoż wynikać brak pobożnego nastroju duszy.
- 3.) Pozostałości, resztki potraw, które zwykły pozostawać między zębami, połknięte nie przeszkadzają kommunikowaniu, zostały bowiem połkniętymi nie per modum cibi, lecz per modum salivae. Również może komunikować ten, któryby przy płukaniu ust nieostrożnie parę kropel wody połknął.
- 4.) Kapłan sprawujący w jednym dniu kilkakrotnie ofiarę mszy św. jak n. p. w dniu Bożego Narodzenia, powinien przy każdéj mszy św. obmyć ręce, i tyiko w ostatniej spożyć ablucyą.
  - 5.) Co do drugiego punktu, przytoczymy po prostu przepis rubryki, która tak opiewa:

(Rubr. IX. 5. de defect. in celebr. Mis.) Si praecesserit pollutio nocturna, quae causata fuerit ex praecedenti cogitatione, quae sit peccatum mortale, vel evenerit propter nimiam crapulam, abstinendum est a Communione et celebratione, nisi aliud Confessario videatur. Si dubium est, an in praecedenti cogitatione fuerit peccatum mortale, consulitur abstinendum, extra tamen casum necessitatis. Si autem certum est, non fuisse in illa cogitatione peccatum mortale, vel nullam fuisse cogitationem, sed evenisse ex naturali causa, aut ex diabolica illusione, potest communicare vel celebrare, nisi ex illa corporis commotione tanta evenerit perturbatio mentis, ut asbtinendum videatur. Agitur hic tantummodo de pollutione nocturna, quae non est voluntaria nisi in causa. Possunt autem tres evenire casus: pollutio vel fuit certe voluntaria in causa vel dubie, vel non: si primum, omnino confessione sacramentali luenda est, qua facta, ut communis sententia habet, peccatum hoc, sicut et quodvis aliud perinde se habet, ac si non fuisset. Ita S. Bonaventura, Sotus, Gerson Suarez, Vasquez, Laymann, Coninck et alii. Nihilominus DD. communiter docent; consultum esse, talem poenitentem ob humilitatem et reverentiam tanti Sacramenti abstinere a Sacro, cum facile potest: imo confessarium quandoque debere ei hoc injungere, ut gravitatem peccati magis agnoscat, et in posterum efficacius caveat.

Si alterum, consultum est abstinere a Sacro, nisi detur necessitas aut sufficiens ratio celebrandi.

Si tertium, iterum distinquendum est: Si pollutio non reliquit perturbationem, non est a Sacro abstinendum, quia macula externa, quae praeteriit, non pertinet ad honestatem moralem: si vero reliquit perturbationem, consultum est non celebrare, nisi ratio peculiaris contrarium postulet. Monent tamen DD. non esse cedendum daemoni, cum putatur immisisse turpe somnium, ex quo secuta foeda macula, ut homo a communione avertatur. Ad rem Card. Turrecremata in can. Testamentum dist. 6. haec scribit: Si in nobis causa non praecesserit, imo magis causa contraria, et hoc frequenter accidit, et præcipue in diebus, in quibus communicare debet, signum est, quod diabolus homini fructum Eucharistiæ recipiendae auferre conatur, unde in tati casu consultum fuit; cuidam monacho, ut in collationibus Patrum legitur, quod communicaret; et sic diabolus, videns se non posse consequi intentum, ab illusione cessavit.

#### L. 4087.

# Dusz pasterze obowiązani są wydawać Radom szkolnym miejscowym spis dzieci do uczęszczania do szkoły obowiązanych.

Biskupi Konsystorz otrzymał od c. k. Namiestnictwa, wydany okólnik do wszystkich c. k. Starostów i Prezydentów Miast Lwowa i Krakowa, na mocy którego mogą w myśł postanowienia cesarskiego z dnia 20. Kwietnia 1854. wszystkich dusz pasterzy środkami przymusowymi spowodować do wydania wykazów dzieci do uczęszczania do szkół obowiązanych. Tręść tego okólnika jest następująca:

L. 49016.

#### Okólnik

do wszystkich PP c k. Starostów i Prezydentów miast Lwowa i Krakowa.

Wydarzyły się wypadki, że prowadzący metryki, zaprzeczyli wydania radom szkolnym miejscowym, wykazów dzieci w wieku szkolnym będących, a obowiązanych do uczęszczania do szkoły.

Wedle art. 42. ustawy krajowej z dnia 2. Maja 1873. D. u. k. N. 250. mają rady szkolne miejscowe przed rozpoczęciem roku szkolnego sporządzić wykaz dzieci w wieku szkolnym będących, i to bez względu na ich przynależność do gminy lub na różnicę wyznania albo obrządku i zestawić w nim osobno te które według art. 40. powołanej ustawy są uwolnione od uczęszczania do szkoły.

Celem przeprowadzenia powyższych postanowień ustawy krajowej i aby umożliwić Radom szkolnym miejscowym wypełnienie obowiązków ciężących na nich na mocy powołanej ustawy rozporządza się na podstawie art. 11. ustawy zasadniczej państwa z dnia 21. Grudnia 1867. D. u. p. N. 145. o pełnieniu władzy ryądowej i wykonawczej, iż duszpasterze obydwóch obrządków i prowadzący metryki urodzonych innego wyznania, obowiązani są do udzielania Radom szkolnym miejscowym wykazów dzieci w wieku szkolnym będących.

Pan c. k. Starosta zawiadomi o tém rozporządzeniu prowadzących metryki i wymusi wykonanie tegoż w razie potrzeby użyciem środków przymusowych w myśl postanowień ces. rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1854. D. p. p. N. 96.

Lwów dnia 20. Października 1876.

W zastępstwie:

Bartmański.

Okólnik ten udziela się Wielebnemu Duchowieństwu do wiadomości i ścisłego wykonywania.

Z Biskupiego Konsystorza w Tarnowie dnia 3. Listopada 1876.

### L. 4086.

Wykaz wylosowanych do spłaty obligacyj indemnizacyjnych przy 37. losowaniu uskutecznioném we Lwowle na dniu 31. Października 1876.

Przy losowaniu obligacyj indemnizacyjnych uskutecznioném na dniu 31. Października 1876. zostały następujące obligacye do spłaty wylosowane, a mianowicie:

#### A) funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

#### (XXXVII. Losowanie.)

na 50 złr. z kuponami: Nr. 183, 213;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 17, 40, 260, 410, 560. 809, 874, 1.097, 1.110, 1.161, 1.209, 1.336, 1.409, 1.413, 1.520, 1.684, 1.803, 1.901, 2.014;

na 500 złr. z kuponami: Nr. 32, 56, 102, 149;

na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 145, 245, 509, 602, 782, 819, 1.000, 1.056, 1.206, 1.374, 1.501;

i Lit. A. Nr. 64, na 4.740 złr., Nr. 88 na 1.210 złr., Nr. 96 na 4.730 złr., Nr. 122 na 2.310 złr., Nr. 153 na 420 złr., Nr. 280 na 1.000 złr. i Nr. 304 na 10.000 złr. z częściową kwotą 4.590 złr.

#### B) funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej.

#### (XXXVII. Losowanie.)

na **50** złr. z kuponami: Nr. 235, 372, 538, 876, 893, 1.014, 1.146, 1.218, 1.249, 1.263, 1.275, 1.348, 1.502, 1.593, 1.743, 1.879, 2.099, 2.132, 2.182, 2.185, 2.191, 2.386, 2.439, 2.655, 2.926, 3.193, 3.365, 3.510, 3.577, 3.681, 3.841, 3.928, 4.066, 4.086, 4.223, 4.871, 4.944, 4.970, 4.989, 5.005;

na 100 złr, z kuponami: Nr. 200, 201, 297, 352, 458, 558, 579, 688, 707, 726, 944, 969, 978, 995, 1.128, 1.257, 1.268, 1.303, 1.366, 1.440, 1.429, 1.644, 1.668, 1.719, 2.022, 2.310, 2.343, 2.660, 2.769, 2.773, 2.779, 2.813, 2.872, 3.107, 3.693, 3.783, 3.935, 3.990, 4.034, 4.041, 4.072, 4.079, 4.142, 4.155, 4.286, 4.343, 4.400, 4.442, 4.485, 4.643, 4.655, 4.695, 4.818, 4.931, 5.024, 5.257, 5.371, 5.572, 5.950, 5.984, 6.305, 6.966, 7.055, 7.357, 7.443, 7.684, 7.748, 7.752, 8.153, 8.235, 8.327, 8.389, 8.401, 8.497, 8.626, 8.656, 8.747, 8.867, 8.962, 9.166, 9.245, 9.290, 9.296, 10.114, 10.140, 10.163, 10.212, 10.221, 10.372, 10.442, 10.449, 10.511, 10.536, 10.999, 11.052, 11.536, 11.537, 11.716, 11.761, 12.008, 12.434, 12.553, 12.558, 12.787, 12.814, 12.959, 12.991, 13.047, 13.251, 13.326, 13.483, 13.640. 13.689 13.870, 13.895, 14.006, 14.099, 14.306, 14.648, 14.657, 14.659, 14.979, 15.027, 15.259, 15.301, 15.449, 15.533, 15.539, 15.827, 15.952, 15.963, 16.062, 16.210, 16.281, 16.347, 16.775, 16.977, 17.135, 17.302, 17.520, 17.411, 17.556, 17.596, 17.696, 17.833, 17.870, 17.941, 18.063, 18.501, 18.397, 18.468, 18.498, 18.505, 18.558, 18.603, 18.674, 18.750, 18.851, 18.879, 18.933, 19 116, 19.232, 19.268, 19.579, 19.634, 19.800, 20.020, 20.130, 20.219, 20.258, 20.308, 20.343, 20.488. 20.538, 20.605, 20.929, 20.941, 21.208, 21.259, 21.490, 22.035, 22.075, 22.111, 22.127, 22.402, 22.467, 22.481, 22.755, 22.756, 22.803, 22.904, 22.995, 23.006, 23.076, 23.091, 23.103, 23.173, 23.557, 23.626, 23.651, 23.656, 24.077, 24.116, 24.209, 24.217, 24.296, 24.330, 24.573, 24.591, 24.829, 24.941, 25.048, 25.080, 25.417, 25.464, 25.510, 25.547, 25.654, 25.798, 26.018, 26.160, 26.228, 26.334.

26.458, 26.553, 26.604, 26.615, 26.668, 26.725, 26.734, 26.868, 27.018, 27.019, 27.030, 27.072, 27.097, 27.174, 27.190, 27.194, 27.328, 27.334, 27.411, 27.530, 27.593, 27.628, 27.686, 27.734, 27.736;

na **500** złr. z kuponami: Nr. 158, 215, 236, 297, 330, 454, 473, 497, 534, 564, 620, 776, 851, 869, 977, 1.037, 1.137, 1.364, 1.838, 2453, 2.478, 2.617, 2.657, 2809, 3.212, 3.535, 3.584, 3.592, 3.599, 3.717, 3802, 3.944, 4.012, 4.042, 4.158, 4.256, 4.541, 4.648, 4.649, 4.720, 4.760, 4.926, 5.095, 5.120, 5.124, 5.127, 5.234, 5.337, 5.489, 5.565;

na **1.000** złr. z kuponami: Nr. 42, 126, 135, 265, 385, 429, 675, 801, 1.097, 1.510, 1.591, 1.640, 1.685, 1.693, 1.816, 2.023, 2.057, 2.090, 2.092, 2.117, 2.241, 2.746, 2.768, 2.803, 2.872, 2.919, 2.953, 2.966, 2.991, 3.243, 3.251, 3.429, 3.503, 3.517, 3.698, 4.041, 4.088, 4.292, 4.570, 5.138, 5.185, 5.420, 5.562, 5.620, 5.673, 5.796, 5.861, 6.078, 6.219, 6.413, 6.551, 6.776, 6.871, 7.534, 7.826, 7.970, 8.041, 8.052, 8.276, 8.353, 8.376, 8.396, 8.591, 8.881, 8.955, 8.978, 8.980, 9.347, 9.373, 9.432, 9.503, 9.544, 9.684, 9.686, 9.752, 9.820, 9.901, 10.205, 10.209, 10.211, 10.217, 10.222, 10.274, 10.299, 10.309, 10.476, 10.501, 10.506, 10.750, 11.066, 11.256, 11.257, 11.385, 11.495, 11.654, 11.748, 11.872, 12.063, 12.116, 12.162, 12.214, 12.306, 12.369, 12.438, 12.538, 12.666, 12.712, 12.794, 12.800, 12.852, 12.929, 13.154, 13.195, 13.257;

na 5.000 złr. z kuponami: Nr. 26, 115, 217, 227, 400, 640, 856;

na 10.000 złr. z kuponami: Nr. 185, 271, 464, 614, 853;

i lit. A. Nr. 504 na 70 złr., Nr. 571 na 2.420 złr., Nr. 647 na 5.310 złr., Nr. 664 na 6.440 złr., Nr. 729 na 6.700 złr., Nr. 739 na 5.920 złr., Nr. 805 na 2.620 złr., Nr. 947 na 2.340 złr., Nr. 1.131 na 2.810 złr., Nr. 1.237 na 250 złr., Nr. 1.301 na 4.370 złr., Nr. 1.675 na 1.040 złr., Nr. 1.830 na 3.360 złr., Nr. 1.895 na 60 złr. Nr. 1896 na 250 złr., Nr. 2.065 na 5.680 złr., Nr. 2.091 na 460 złr., Nr. 2.241 na 100 złr., Nr. 2 248 na 200 złr., Nr. 2.382 na 710 złr., Nr. I. 2.719 na 1.000 złr., Nr. 2.721 na 200 złr., Nr. 2.764 na 60 złr., Nr. 2.888 na 100 złr., Nr. 2.891 na 100 złr. Nr. 2.915 na 60 złr., Nr. 3.150 na 8.000 złr., Nr. 3.225 na 600 złr., Nr. 3.301 na 90 złr., Nr. 3.349 na 90 złr., Nr. 3.429 na 1.350 złr., Nr. 3.430 na 300 złr., Nr. 3.529 na 250 złr., Nr. 3.537 na 250 złr., Nr. 3.576 na 150 złr., Nr. 3.763 na 150 złr., Nr. 3.793 na 50 złr., Nr. 3.826 na 1.000 złr., Nr. 3.844 na 340 złr., Nr. 3.959 na 150 złr., Nr. 4.050 na 1.100 złr., Nr. 4.150 na 700 złr., Nr. 4.167 na 80 złr., Nr. 4.226 na 1.000 złr., Nr. 4.244 na 410 złr., Nr. 4.355 na 650 złr., Nr. 4.382 na 200 złr., Nr. 4.408 na 3.000 złr., Nr. 4.425 na 50 złr., Nr. 4.473 na 60 złr., Nr. 4.531 na 100 złr., Nr. 4.566 na 3.650 złr., Nr. 4.567 na 100 złr., Nr. 4.698 na 200 złr., Nr 4.778 na 200 złr., Nr. 4.856 na 50 złr., Nr. 4.878 na 90 złr., Nr. 4.881 na 250 złr., Nr. 4.912 na 50 złr., Nr. 4.956 na 250 złr., Nr. 4.957 na 250 złr., Nr. 5.041 na 650 złr. Nr. 5.045 na 400 złr., Nr. 5.106 na 300 złr., Nr. 5.136 na 50 złr., Nr. 5,242 na

300 złr., Nr. 5.302 na 200 złr., Nr. 5.411 na 400 złr., Nr. 5.413 na 300 złr., Nr. 5.476 na 100 złr., Nr. 5.508 na 200 złr., Nr. 5.520 na 3.450 złr., Nr. 5.538 na 200 złr., Nr. 5.602 na 1.200 złr., Nr. 5.631 na 300 złr., Nr. 5.642 na 50 złr., Nr. 5.659 na 100 złr., Nr. 5.666 na 200 złr., Nr. 5.674 na 300 złr., Nr. 5.690 na 50 złr., Nr. 5.702 na 100 złr., Nr. 5.790 na 200 złr., Nr. 5.806 na 200 złr., Nr. 5.826 na 100 złr., Nr. 5.841 na 1.300 złr., Nr. 5.871 na 50 złr., Nr. 5.875 na 250 złr., Nr. 5.894 na 300 złr., Nr. 5.910 na 200 złr., Nr. 5.995 na 600 złr.

I. Nr. 2.719 na 1.000 złr. z częściową kwotą 310 złr.

#### C) funduszu indemnizacyjnego Galicyi wschodniej.

#### (XXXVIII. Losowanie).

na **50** złr. z kuponami: Nr. 12, 45. 129, 218, 236, 251, 514, 995, 1.133, 1.205, 1.271, 1.451, 1.801, 2.077, 2.146, 2.403, 2.571, 2.604, 2.857, 2.866, 2.885, 3.091, 3.309, 3.486, 3.563, 3.589, 3.810, 4.017, 4.189, 4.239, 4.625, 4.711, 4.745, 4.794, 4.885, 4.996, 5.023, 5.090, 5.243, 5.269, 5.478, 5.554, 5.561, 5.725, 5.838, 6.125, 6.130;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 154, 350, 960, 1.051, 1.559, 1.632, 1.886, 2.443, 2.712, 2.789, 2.886, 2.981, 3.265, 3.284, 3.487, 3.807, 3.986, 4.154, 4.183, 4.209, 4.261, 4.425, 4.653, 4.911, 5.295, 5.655, 5.778, 5.825, 5.831, 5.982, 6.055, 6.090, 6.193, 6.252, 6.353, 6.552, 6.562, 6.901, 6.912, 7.058, 7.076, 7.154, 7.198, 7.249, 7.337, 7.463, 7.684, 7.870, 8.154, 8.344, 8.539, 8.544, 8.576, 8.690, 8.754, 8.959, 9.127, 9.134, 9.257, 9.438, 9.557, 9.679, 9.854, 9.905, 10.007, 10.127, 10.214, 10.472, 10.786, 10.936, 11.167, 11.294, 11.442, 11.513, 11.945, 12.035, 12.038, 12.040, 12.150 12.212, 12.438, 12.667, 13.104, 13.135, 13.719, 14.055, 14.061, 14.173, 14.474, 14.603, 14.916, 15.239, 15.245, 15.358, 15.416, 15.462, 15.539, 15.760, 15.865, 15.899, 15.933, 16.049, 16.240, 16.296, 16.366, 16.524, 16.560, 16.746, 16.756, 16,789, 16,940, 17,012, 17,023, 17,143, 17,175, 17,330, 17,626, 17,762, 17,810, 17.872, 17.986, 18.010, 18.067, 18.299, 18.302, 18.524, 18.574, 18.707, 18.908, 19.323, 19.353, 19.440, 19.556, 19.613, 19.681, 19.701, 19.853, 19.927, 20.384, 20.405, 20.447, 20.451, 20.555, 21.200, 21.225, 21.324, 21.409, 21.524, 21.586, 21.737, 21.858, 21.894, 21.916, 22.248, 22.388, 22.466, 22.479, 22.488, 22.545 22.748, 22.789, 22.855, 22.857, 23.126, 23.377, 23.415, 23.463, 23.646, 23.678. 23.748, 24.246, 24.250, 24.391, 24.401, 24.462, 24.488, 24.531, 24.605, 24.874. 24.883, 25.127, 25,182, 25.240, 25.378, 25.420, 25.752, 26.450, 26.259, 26.583, 26.656, 26.758, 26.927, 26.966, 27.044, 27.098, 27.180, 27.340, 27.457, 27.464. 27.700, 27.709, 27.849, 28.059, 28.133, 28.135, 28.420, 28.494, 28.496, 28.504, 28.667, 28.794, 28.819, 28.836, 29.087, 29.234, 30.439, 30.501, 30.753, 30.853, 30.872, 30.963, 30.967, 31.020, 31.036, 31.131, 31.167, 31.494, 31.530, 31.658, 31.907, 31.970, 32.102, 32.181, 32.337, 32.372, 32.696, 32.792,

35.024, 33.027, 33.145, 33.165, 33.201, 33.219, 33.296, 33.301, 33.441. 33.519, 33.691, 33.733, 33.981, 34.059, 34.126, 34.280, 34.388, 34.406, 34.757, 34.768, 34835, 34919, 34961, 35247, 35.375, 35.465, 35.511, 35.690, 36.030. 36.034, 36.100, 36.136, 36.223, 36.258, 36.406, 36.544, 36.791, 36.865, 37.181, 37.347, 37.364, 37.484, 37.573, 37.580, 37.795, 37.870, 37.922, 37.957, 38.085. 38.303, 38.323, 38.621, 58.780, 38.834, 39.086, 59.153, 39.219, 39.220, 39.302, 39.470, 39.651, 39.768, 39.795, 39.802, 39.811, 40.049, 40.088, 40.279, 40.347, 40.488, 40,626, 40.691, 40.808, 41.102, 41.317, 41,467, 41.647, 41.774, 41.891, 44.932, 44.971, 42.187, 42.470, 42.510, 42.613, 42.658, 42.690, 42.766, 42.895, 42.964, 43.84, 43.174, 43.211, 43.317, 43.400, 43.507, 43.544, 43.599, 43.809, 44.003, 44.194, 44.241, 44.272, 44.570, 44.437, 44.506, 44.604, 44.728, 44.735 44,912, 45.055, 45.058, 45.079, 45.136, 45.145, 45.183, 45.274, 45.281, 45.475, 45.482, 45.564, 45.621, 45.926, 45.986, 45.989, 46.008, 46.049, 46.101, 46.203, 46.356, 46.414, 46.444, 46.481, 46.529, 46.678, 46.716, 46.732, 46.764, 46.886, 47.012, 47.144, 47.178, 47.187, 47.287, 47.335, 47.445, 47.463, 47.583, 47.586;

Ciąg dalszy nastąpi.

### Translatio:

Nr. 4308. R. D. Antonius Dubowski, Cooperator in Milówka translatus est ad Ciecina et R. D. Thomas Ciszek, Cooperator in Ciecina translatus est ad Milówka.

#### Piis ad aram suffragiis commendantur:

Nr. 4286. Anima A. R. Joannis Makuch, Parochi in Mogilany, qui die 14. Novembris 1876. Sacramentis moribundorum provisus, anno aetatis 61, sacerdotii 38. ad Dominum migravit, societati diœcesanæ procum reciprocarum pro felici morte adscriptus.

Nr. 4300. Anima Religiosi Autonii Mikosz, emeriti Provincialis PP. Bernardinorum qui die 14. Novembris 1876. in Podgórze Sacramentis moribundorum provisus, superatis annis 67. aetatis et sacerdotii 41. vitam terrestrem iu meliorem mutavit.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 20. Novembris 1876.

## JOSEPHUS ALOJSIUS,

EPISCOPUS TARNOVIENSIS.